## Posener Intelligenz = Blatt.

## Freitag, ben 29. Juli 1831.

Bekanntmachung. Um 11. Marz b. J. des Abends hat ein Grenzbeamte swischen Impelona und der Samienskis Muble, Ostrezeszower Kreises 17 Stud muthmaßlich aus Polen eingeschwärzte Schweine in Beschlag genommen, deren Treiber die Klucht ergriffen haben.

Die in Rebe stehenben Schweine find nach vorhergegangener Abschätzung und Bekanntmachung bes Licitations-Termins am 13. Marz in ber Stadt Grabow für 54 Athle, 29 Sgr. offentlich verkauft worben.

Jur Begründung ihrer etwannigen Uns
iprüche auf den Versteigerungs-Erlos has
ben sich die unbekannten Eigenthümer
bis jetzt nicht gemeldet, weshalb sie nach
Vorschrift des S. 180. Titel 51. Theil re
ber Gerichtsordnung aufgefordert werden,
sich dinnen 4 Wochen von dem Tage an,
wo diese Bekanntmachung zum Erstens
male im hiesigen Intelligenzblatte era
scheint, bei dem Königl. Haupt-Zollamte
zu Podzameze zu melden, widrigenfalls

Ogłoszenie. Dnia 11. Marca z.b. wieczorem zabrał Urzędnik graniczny pomiędzy Zmyślone i młynem Samieyskim Powiatu Ostrzeszowskiego 17 sztuk zapewne z Polski przemyconych wieprzy, od których zaganiacze zbiegli.

Wieprze w mowie będące po oraxowaniu ich i obwieszczeniu terminu licytacyi, zostały dnia 13. Marcs w mieście Grabowie za Tal. 54 sgr. 29

publicznie sprzedane,

Niewiadomi właściciele świn wyżey rzeczonych niezgłosili się do tych czas w celu udowodnienia praw swoich do zebraney z aukcyi summy. Wzywam ich przeto w moc §. 180. Tyt. 51. Cz. I. Ordynacyi sądowey, aby się w przeciągu 4ch tygodni od dnia, w którym ninieysze obwieszczenie pierwszy raz w dzienniku intelligencyjnym umieszczone będzie, na Komorze główney celney w Podzamczu zgłosili, w przeciwnym ba-

relians bed 29. Sull 1831,

mit ber Berechnung bes Erlofes gur Raffe porgeschritten werden wird.

Posen den 21. Mai 1831. Geheimer Ober = Finang = Rath und Pros vinzial Seuer = Director. Im Auftrage

Im Auftrage gez. Brodmener.

wiem razie summa wspomniona na rzecz skarbu obrachowaną zostanie. Poznań dnia 21. Maia 1831. Tayny Nadradzca Finansów i Prowincyalny Dyrektor Podatków.

W Zastępstwie:
pod. Brockmeyer.

Bekanntmachung. In ber Nacht vom 17. zum 18. Mai d. J. hat ein Grenzbeamter bei dem Dorfe Ruznica, bosbrowoka, Ostrzeizower Kreisek, 16 Stuck muthmaßlich aus Polen eingeschwärzte Schweine, deren Treiber die Flucht erzgriffen, in Beschlag genommen.

Die in Rede stehenden Schweine sind unter Beobachtung der medizinalspolizeislichen Vorschriften und nachdem die Absschäung und Bekanntmachung des Licistations-Termins in gehöriger Art voransgegangen, am 18. Mai in der Stadt Graboid für 58 Athlie. 3 Sgr. bstentlich verkauft worden.

Jur Begrün dung ihrer etwannigen Ansprüche auf den Versteigerungs-Erlos haben sich die unbekannten Eigenthümer bis jetzt nicht gemeldet, weshalb sie nach J. 180. Titel 51. Theil 1. der Gerichts-Ordnung aufgefordert werden, sich blidnen 4 Wochen von dem Tage an, wo diese Bekanntmachung zum Erstenmale diffentlich erscheint, bei dem Königl. Haupte Zollamte zu Podzamcze zu welden, wie

Ogłoszenie. W nocy z dnia 17. na 18. Maia r. b. zabrał Urzędnik graniczny w okolicy wsi Kuznicy bobrowskie, Powiatu Ostrzeszowskiego, 16 sztuk zapewne z Polski przemyconych wieprzy, od których zaganiacze zbiegli.

Wieprze w mowie bedące zostały przy zachowaniu przepisów lekarsko-policyinych, otaxowane i po stósownem obwieszczeniu terminu licytacyi dnia 18. Maia r. b. w mieście Grabowie za talar. 58 sgr. 3 publicznie sprzedane.

Niewiadomi właściele świn wyże zeczonych nie zgłosili się do tych czas, w celu udowodnienia praw swoich do zebraney z aukcyi summy. Wzywam ich przeto w moc §. 180. Tyt. 51. Części I. Ordynacyi sądowey, aby się w przeciągu 4ch tygodni, od dnia, w którym ninieyzze ob wieszczenie pierwszy raz się obiawi, na Komorze główney celney w Podzamczu zgłosili; w przeciwnym

brigenfalls mit ber Berechnung bes Erlbfes zur Kaffe vorgeschriften werben wieb. Posen, ben 10. Juni 1831.

Geheimer Ober-Finang-Rath und Provingial-Steuer-Director.

Still and the party of the state

Im Auftrage: gez. Brodmener. bowiem razie summa wspomniona na rzecz skarbu obrachowaną zostanie. Poznań d. 10. Czerwca 1831. Tayny Nadradzca Finansów i Prowincyalny Dyrektor Podatków.

W zastępstwie:
pod. Brockmeyer.

Bekanntmachung. In ber Nacht vom 10. zum 11. Juni c. haben die Grenzwachtsposten Mro. 35, 36 und 37. der 4. Koms pagnie des Königl. 10. Infanterie=Resgiments in der Gegend von Doruchow, Ostrzeszower Kreises, 23 Stück nruthmaßslich aus Polen eingeschwärzte Schweine, deren Treiber die Flucht ergriffen, in Besschlag genommen.

Die in Mebe stehenden Schweine find unter Beobachtung der Sanitats-Polizeizlichen Borschriften gereinigt und nach vorhergegangener Abschätzung und Bestanntmachung des Licitations-Termines am 12. Juni d. J. in der Stadt Kempen für 94 Athlr. 12 Sgr. dffentlich verskauft worden.

Bur Begründung ihrer etwannigen Ansprüche auf den Versteigerungs Erlös haben sich die unbekannten Eigenthümer bis jetzt nicht gemeldet, weshalb sie nach h. 180. Litel 51. Theil 1. der Gerichtse Dronung aufgefordert werden, sich bins men 4 Wochen von dem Tage an, wo diese Bekanntmachung zum Erstenmale biffentlich erscheint, bei dem Konigl. Haupt-

Obwieszczenie. W nocy z dnia 10. na 11. Czerwca r. b. zabrała straż woyskowa graniczna No. 35. 36. 37. z czwartéy kompanii 10. pułku piechoty, w okolicy wsi Doruchowa, Powiecie Ostrzeszowskim, 23 sztuk zepewne z Polski przemyconych wie przy, od których zaganiacze zbiegli.

Wieprze w mowie będące po zachowaniu przepisów lekarsko - policyinych, otaxowaniu ich i obwieszczeniu terminu licytacyi zostały dnia 12. Czerwca r. b. w mieście Kempnie za Tal. 94 sgr. 12 publicznie sprzedane.

Niewiadomi właściciele świn wyże zeczonych, niezgłosili się do tychczas w delu udowodnienia praw swoich do zebraney z aukcyi summy. Wzywam ich przeto w moc §. 180. Tyt. 51. Cz. I. Ordynacyi sądowey, aby się w przeciągu 4ch tygodni, od dnia w którym ninieysze obwieszczenie pierwszy raz w dzienniku intelligencyinym umieszczone będzie, na Komorze główney celney w Podzamczu zgłosili; w przeciwnym bowiem

Zollande ju Pobgamege ju melben, mibris genfalls mit ber Berechnung bes Erlbfes gur Ruffe vorgeschritten werben wirb.

Posen, ben 25. Juni 1831. Geheimer Oberginang-Rath und Pros vingial-Steuer-Director.

gez. Loffler.

razie sumina wspomniona na rzecz skarbu obrachowaną zostanie.

Poznań d. 25. Czerwca 1834.

Tayny Nadradzca Finansów i Prowincyalny Dyrektor Poborów.

pod. L ö f f l e r.

Subhastationspatent. Das im Mogilnoer Kreise belegene, dem Lieutenant v. Lagiewski zugehörige ErbpachtsVorwerk Bozacin, welches mit der hiezu
gehörigen Krempka-Mühle einen Flächeninhalt von 541 Morgen 83 M. hat,
und worauf ein jährlicher Kanon von
236 Kthlr. 10 fgr. haktet, gerichtlich
auf 3001 Kthlr. 17 fgr. 6 pf. abgeschäzt,
soll wegen rückständigen Kanons öffentlich au den-Meistbietenden verkauft werden.

Bu bem 3mede haben wir brei Bice tungetermine auf

ben 30. Juni, ben 30. August, und ben 4. November,

wovon ber lette peremtorisch ist, vor bem Herrn Landgerichte-Rath v. Aurnatowell Morgens um to Uhr allhier angesetzt, zu welchem Kauflustige vorgelaben werben.

Die Tare und Bebingungen konnen in unserer Registratur eingesehen werben. Gnefen ben 4. Marg 1831.

Ronigl. Preuß. Landgericht.

Patent subhastacyiny. Folwark dziedziczno dzierzawny Bozacin w powiecie Mogilinskim położony, do Ur. Łagiewskiego porucznika należący, na 3001 Tal. 17 sgr. 6 fen. oceniony względem zaległego kanonu publicznie naywięcey daiącemu sprzedanym bydź ma, a to z młynem Krępką do niego należącym maiącym powierzchnicy 541 Mórg 83 prętów kwadratowych z którego 236 Tal. rocznego kanonu opłaca się.

Tym końcem wyznaczyliśmy termina licytacyjne na

> dzień 30. Czerwcz, dzień 30. Sierpnis, i dzień 4. Listopada,

z których ostatni peremtoryczny przed deputowanym sędzią W. Kurnatowskim zrana o godzinie 10. wmieyscu na który zdolność kupienia maiących zapozywamy.

Taxa każdego czasu w registraturze naszéy przeyrzaną bydź może.

Gniezno dnia 4. Marca 1831. Król, Pruski Sąd Ziemiański. Subhastationspatent. Das im Abelnauer Kreise belegene Gut Rabuchow, welches nach der revidirten Taxe auf 16,732 Athlie. 2 Sgr. 6 Pf. gewürdigt worden ist, soll auf den Antrag der Gläubiger öffentlich an den Meistbietenden verkauft werden, und da sich in dem am 30. April c. angestandenen peremtorisschen Termine kein Kaussussiger gemeldet bat, so ist ein neuer Termin auf

ben 8 ten November c. vor bem Landgerichte-Math Ruschke Mors gene um 9 Uhr allhier angesett.

Besitz- und zahlungsfähigen Käufern wird biefer Termin mit dem Beisügen bierdurch bekannt gemacht, daß es einem Jeben frei steht, bis 4 Wochen vor dem Termine uns die etwa bei Aufnahme der Tare vorgefallenen Mängel anzuzeigen.

Rrotoffyn ben 13. Juni 1831.

Ronigl. Preug. Lanbgericht.

Subhaftationspatent. Das ben Lippmann Pincusschen Cheleuten zugehbeige, hieselbst unter No. 209 belegene Bohnhaus nebst Hofraum, Stallung und Lauberhuttenbude, zusammen auf 800 Athle. gerichtlich abgeschätzt, soll Schulzbenhalber diffentlich an den Meistbietens ben perkauft werben.

Im Auftrage bes Königl. Land : Ges richte zu Schneibemuhl haben wir einen Acitationstermin auf ben 25. August Emorgens um 8 Uhr auf ber hiefigen

Patent subhastacyjny. Dobra Raduchow w Powiecie Odalanowskim położone, które według taxy rewidowanéy na 16,732 tal. 2 sgr. 6 fcm. ocenione zostały, na żądanie wierzycieli publicznie naywięcey daiącemu sprzedane bydź maią, a gdy w terminie zawitym dnia 30. Kwietnia r. b. żaden chęć kupna maiący się niezgłosił, przeto nowy termin na dzień 8. Listopada r. b. zrana o godzinie gtey przed Wnym Sędzią Ruschke tu wmieyscu wyznaczonym został.

Zdolność kupienia i zapłacenia posiadaiących, uwiadomiamy o terminie tym z nadmienieniem, iż aż do 4ch tygodni przed terminem każdemu zostawia się wolność doniesienia nam o niedokładnościach, iakieby przy sporządzeniu taxy zayść były mogły.

Krotoszyn d. 13. Czerwca 1831. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Patent Subhastacyiny. Domostwo tu pod No. 209. polożone, małżon-kom Lippmanua l'incus należące, tudzież przy tym polożone podwórze, staien i buda do nabożeństwa, ogółem na 800 Tal. sądownie ocenione, ma bydź z powodu długów publicznie naywięcey daiącemu sprzedane.

W skutek zalecenia Królew. Sądu Ziemiańskiego w Pile wyznaczyliśmy termin licytacyjny na dzień 25. Sierpnia r. b. o godzinie 8méy Gerichtsftube angefett, welches hiermit bekannt gemacht wird.

Lobsens den 30. April 1831. Ronigt. Preuf. Friedensgericht.

Subhastationspatent. Das im Arbbner Rreife in bem Dorfe Gieratowo belegene, ben Benjamin Gottlieb Rablfchen Erben zugehbrige, 13 Beete breite Stud Uder nebft einer Biefe, welches nach ber gerichtlichen Tare, Die mit Bebingungen bei uns eingesehen werben fann, auf 350 Mthlr. gewürdigt worden, foll zu Folge Auftrage bes Roniglichen Land-Gerichts zu Frauftabt im Bege ber freiwilligen Gubhaftation offentlich an ben Meiftbietenben verfauft werben. Das gu ift ber Bietungstermin auf ben 23. August c. Bormittags um 9 Uhr in une ferm Gerichtslocale bor bem herrn Land= Gerichte-Referendarius Forner anberaumt worden, welcher ben besitfahigen Raufern hierburch bekannt gemacht wird.

Rawicz ben 25. Mai 1831.

Ronigl. Preug. Friedensgericht.

Publikandum. Das zu Kurnik, sub Nro. 88 belegene, den Simon und Anna Kwintkiewiczschen Eheleuten zugeshörige und auf 240 Athlik. 15 Sgr. gezrichtlich abgeschätzte Grundstück soll auf den Antrag eines Gläubigers, im Aufstrage des Königl. Ländgerichts Posen offentlich an den Meistbietenden verkauft werden. Hiezu haben wir einen perems

zrana, na tuteyszey izbie sądowey, co się do wiadomości podaie.

Lobženica d. 30. Kwietnia 1831. Królewsko-Pruski Sąd Pokoiu.

Patent subhastacyiny. Kawal roli składaiący się z 13 zagonow szerokości wraz ziedną łąką we wsi Sierakowie w powiecie Krobskim położony, sukcessorom niegdy Benjamina Bogumiła Kahl przynależący, który według sądowey taxy, która wraz z kondycyami kupna u nas przeyrzaną być może, na 350 Tal. oceniony został, ma być w zleceniu Król. Sądu Ziemiańs. w Wschowie droga dobrowolnéy subhastacyi naywięcey daiącemu publicznie sprzedany, końcem którego termin na dzień 23. Sierpuia r. b. o. godzinie 9. zrana w lokalu urzędowa. nia naszego przed Ur. Forner referendaryuszem Sądu Ziemiańskiego wyznaczony został, który to termin własność do posiadania maiącym kupcom ninieyszym obznaymia się.

Rawicz dnia 25. Maia 1831. Król. Pruski Sąd Pokoiu.

Obwieszczenie. Nieruchomość w Kurniku pod No. 88. położona, do małżonków Szymona i Anny Kwintkiewiczów należąca na 240 tal. 15 sgr. sądownie oceniona, na wniosek wierzyciela iednego z polecenia Król. Sądu Ziemiańskiego w Poznaniu publicznie naywięcey daiącemu, sprzedaną bydź ma.

degrees and their land Area Area for the Area for

torifchen Termin auf ben pten Dfto: ber 1831, Bormittage um 9 Uhr in unferm Gerichtelocale anberaumt, gu welchem wir besitfabige Raufluftige bier= burch vorladen. Jeber Licitant hat eine Caution von 50 Rthlr. niebergulegen.

Buin, den 12. Juli 1831.

Ronigl. Preug. Friebensgericht. A PROPERTY OF THE PARTY OF THE

Tym końcem wyznaczyliśmy termin peremtoryczny na dzień 7. Października r. b. zrana o godzinie gtév w sądownictwie naszém, na który prawo i ochotę kupna maiących ninieyszém wzywamy. Każdy licytant kaucya 50 tal, złożyć winień.

ments athundred offered to ment

Bnin d. 12. Lipca 1831.

Król, Pruski Sad Pokoiu. A STANTAGE AND THE THE REAL PROPERTY OF THE PARTY OF THE

Bekanntmachung. Um 24. Mai c. fam eine unbefannte Frau nach Bre= ichen, die fury nach ihrer Unfunft und bem Genuße von etwas Brandtwein apoplectisch verstorben ift. Da weber ihr Ra= men noch herkunft hat ermittelt werben Belleidung gur Offentlichen Renntniß ge= bracht, mit der Aufforderung, daß berjenige, welcher über biefe Perfon Ausfunft geben fann, fich entweder perfonlich ober schriftlich an und wenden moge, und ha= ben wir hiezu ben Termin auf ben 3 tfen August c. anberaumt,

Signalement.

Der Cabaver war nachstehend ange= fleibet und gwar: mit einem groben leinwandenen Semde, einem blaulein, wanbenen Rode, einer weiß= und roth= geftreiften baumwollenen Schurze, einem blautuchenen Schnurleibe, einer gruns tuchenen Jatte mit Schöffeln, (Ratanta) rothe Lad-Rorallen mit einer weiß und

Obwieszczenie. Na dniu 24. Maia r. b. przyszła pewna nieznajoma kobieta do Wrześni, która w krótce po iéy tam przybyciu i napicia się cokolwiek wódki, appoplektycznie umarla. Gdy ani iey nazwisko, ani mievtonnen; so wird ibr Signalement und soe urodzenia nie mogło być wyśledzone, podaiemy zatém iéy rysopis i iéy ubior do publicznéy wiadomo. ści, z tem uprzeymem wezwaniem, ažeby tenže, któryby o tév osobie mógł nas zawiadomić, albo osobiście, albo piśmiennie do nas się zgłosił, wktórym celu termin na dzień 31. Sierpnia wyznaczyliśmy. Rysopis.

Trup ten byl nastepnie ubrany, to iest: w grubą płocienną koszulę, w niebieską płocienną suknią, wbawelnicowy w czerwone i białe paski pręgowany fartuch, w granatowo-sukienna sznurówke, w zielony sukienny kaftanik, (katanka) z faltkami, iednym

blauen Glasforalle geschmudt, einem sznurem czerwonych korali, który Gace-Muse mit pommerfchen Gpigen befest, und einer graditornen gelbseibenen Rappe mit Alittergold befest und einem rothen fattunenen mit gelben Blumen und Ranten besetten Tuche, ift in einem obngefahren Alter bon 56 Sabren, mitta ler Statur und gut genahrt.

Rozmin ben 8. Juni 1831.

Paar ordingiren lebernen Schuhen, einer biatemi i niebieskiem szklannemi koralami przyozdobiony iest, iedna parę ordynaryinych skórzanych trzewików, czapkę gazową z pomerań skiemi koronkami obsadzona, w żółto iedwabną gradytorową i szychem złotym obsadzona kapkę, i czerwona kartunowa w żółte kwiatki i ślaki obsadzoną chustkę, iest około 56 lat stary, średniey postaci i opasły.

Koźmin d. 8. Czerwca 1831.

Krol. Pruski Inkwizytoryat. Ronigl, Preug. Inquifitoriat.

Betreibe - Marft - Preise in ber Sauptstadt Bofen. (Nach preugischem Maag und Gewicht.)

| Getreide . Arten.                                                                                                                                                                                  | Mittwoch den<br>20. Juli.                                      |                                       | Freitag ben<br>22. Juli.                                                            |                               | Montag den<br>25 Juli 1831. |                                           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                    | von<br>Mir.ígr.ví                                              | bis<br>Rivige r                       |                                                                                     |                               | ovon<br>Mer.fgr.pf.         | bis<br>Atl.fgr. pf.                       |
| Beiden der Scheffel Roggen dito. Getke dito. Dafer dito. Budweißen dito. Erbien dito. Lartoffeln dito. Deu der Centner & 110 Pfund. Strob das Schock & 1200 dito. Butter ein Carnies oder & Pfund. | 2 25<br>2 5<br>1 20<br>1 5<br>1 95<br><br>22 6<br>6 15<br>1 25 | 3 2 6<br>2 7 6<br>1 22 6<br>1 7 6<br> | 2 25 —<br>2 5 —<br>1 20 —<br>1 3 —<br>1 25 —<br>25 —<br>25 —<br>26 6 15 —<br>2 85 — | 1 7 6<br>1 27 6<br><br>- 25 - | 1 20 -                      | 3 5 - 10 1 25 6 6 1 25 7 6 7 25 - 7 2 - 1 |